an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 224. Donnerstag, den 17. September 1840.

Ungekommene gremde vom 15. September.

herr Guteb. heitfe aus Bierzebaum, I. in ber golb. Gane; fr. v. Gignet, Lieut. im 6ten Ul .= Regt., aus Duffeldorf, I. in Do. 5 Konigeffr.; Sr. Pfarrer Arendt aus D. Bilfe, Gr. Rreis : Phyfitus Dr. Schreiber aus Schubin, Gr. Farbermeifter Roftel aus Reuftadt b/p. , I, im Hotel de Berlin; fr. Raufm, Cunow aus Berlin, Die herren Guteb. v. Rogalinefi aus Dfrobudfi und v. Brauned aus Gorcegfi, Lim Hotel de Paris; Br. Probft Lafereli aus Jergewo, I. in ber großen Ciche; Sr. Frantel, Canb. ber Deb. und Sr. Kaufm. Saumacher aus Berlin, Sr. Raufm. Wiener aus Liffa, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. Graf v. Pos tulidi aus Bobered, v. Deegaleli aus Gosciejewo und v. Zoltoweli aus Rafinowo, Sr. Dberamtm. Rrieger aus Bogbanowo, I. im Hotel de Saxe; Die Grn. Raufl. Seilfronn aus Rogafen, Beilfronn aus Bitfomo, Burchard aus Schoden, Siemon aus Filebne, Ephraim aus Budgin und Rapoport aus Pudewiß, Gr. Rabbiner Goldschmidt aus Krotoschin, I. im Gichborn; Br. Probst Ruczynsti aus Bafgfomo, I. in ben brei Sternen; fr. Gisfeld, gymnaftifcher Runftler, aus Schraplau, I. im Gichfrang; Gr. Gutep. v. Biemiedi aus Dzieczmiorowo, Gr. Diffrifts = Commiff. Bartowefi und Sr. Probft Chubzineti aus Polajewo, Gr. Faffetier Reimann aus Liffa, Sr. Geifenfieder Albefeld und Sr. Farber Albefeld aus Schrimm, Sr. Febers posenhandler Binter aus Bismart, I. im Hotel de Pologne.

1) Boiktalcitation. Da es in bem über ben nachlaß bes am 23. September 1822 verstorbenen Casimir von Rofftows sti erbsfneten erbschaftlichen Liquidations. Prozesse für nothig erachtet worden ift,

Zapozew edyktalny. W processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem zmarlego na dniú 23. Września 1822 r. Kaźmierza Kaszkowskiego, uznawszy za rzecz potrzebną u-

1832 vergiorbenen Cofimir ven Rogfone i chicka kosak kosak va ara ara 2.8.5 (2.86)

bie bieber unterbliebene Borlabung ber Realglaubiger bes mit 3/5tel gur Maffe gehorigen im Gnefenichen Rreife belege= nen, Do. 38 bes Sypothefenbuche bes hiefigen Dber-Caubes-Gerichts verzeichnes ten adlichen Gute Gulino zu veranlaffen, fo werben folgende, ihrem Aufenthalte nach unbefannte Realglaubiger

1) ber Deter v. Bielowefi ober beffen etwanige Erben,

2) der Joseph v. Zamadgfi ober beffen

Erben, bierburch vorgelaben, in bem auf ben 19. Dezember c. Bormittage 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Dber-Landes-Ge= richte-Uffeffor Dieter im hiefigen Dber-Landes = Berichts = Gebaube anberaumten Termine, entweder perfonlich ober burch einen gulaffigen Bevollmachtigten, wogu ihnen die Juftig-Rommiffarien herrn Roquette, Juftig-Rath Schopfe und Schult I. in Borfchlag gebracht werben, gu erfchei= nen, und ihre Forderungen gehorig ans Bumelben und nachzuweifen, mibrigenfalls fie aller ihrer Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Forbernugen nur an bad= jenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber Glaubiger, bie fich ge= melbet haben, von ber Daffe etwa übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 10. Juli 1840. Ronigl. Dber : Landesgericht. skutecznić zaniechane zapozwanie wierzycieli realnych dobr Ziemskich Sulina w 3 częściach do massy należących w powiecie Gnieźnieńskim polożonych, liczba 38 w księdze hypoteczney oznaczonych, zapozywamy ninieyszém wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych, iako to:

1) Piotra Bielowskiego lub sukcessorow iego,

2) Józefa Zawadzkiego lub sukcessorów iego,

ažeby w terminie dnia 19go Grudnia r. b. przed Deputowanym Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego Ur. Pietzker, osobiście lub upoważnionego pełnomocnika, na którego przedstawiamy im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Roquette, Schoepke i Schulza I. stawili się i pretensye swoie należycie podawszy udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących wszelkie swe prawa pierwszeństwa uznani, a z pretensyami swemi do tego tylko wskazani zostana, coby z massy zbywało po zaspokoieniu zgłaszaiących sie wierzycieli.

Bydgoszcz, dnia 10. Lipca 1840

Król Główny Sąd Ziemiański

the many a majoritarion of tiber ven Machinet ves am 22. Engrenber

ati ereffneren erbichaftlichen Banibatione

2) tothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pofen.

Das in der Stadt Posen in der Ziegengasse, vorher sub Mo. 258, jest sub No. 197 belegene, der Wittwe und den Erben des Mathäus v. Neymann gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 2870 Athlr. 10 sgr. 2 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll theis lungshalber am 3. November 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtskelle subhastirt werden.

no see possession and real of Form.

Die Marianna geborne Zwolinsta verwittwete v. Renmann, der Ludwig b. Ren= mann, ber Johann Nepomucen b. Menmann modo beffen Erben, bie Jofepha geborne v. Denmann verebelichte v. Ra= fremeta, bie Lubowifa v. Denmann verebelichte v. Moggensta, bie Unna gehorne v. Renmann verebelichte v. Jara= ciemsta, bie Agneta geborne v. Denmann verebelichte v. Schonebed, ber Peter von Menmann, ber Dathaus v. Renmann, ber Michael b. Renmann, ferner bie Da= thias v. Lninstifchen Erben, Die Galos meg b. Jaraczewsta geborne v. gninsta, ble Marianna v. Roscieleta geborne von Anineta, bie Galomea Frnga geborne von Dembineta und ber Balentin v. Dembin= Bli, werben biergu bffentlich borgelaben.

Pofen, ben 22, Juni 1840.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość w Poznaniu przy Koziey ulicy, dawniey pod No. 258, a teraz 197 położona, do wdowy i sukcessorów niegdy Ur. Mateusza Neymanna należąca, oszacowana na 2870 Tal. 10 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dla podziału dnia 3. Listopada 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych

sprzedana,

Ur. Maryanna z Zwolińskich owdowiała Neymann, Ur. Ludwig Neymann, Ur. Jan Nepomucen Neymann teraz iego spadkobiercy Ur. Józefa z Neymannów Raszewska, Ur. Ludwi. ka z Neymannów Moszczeńska, Ur. Anna z Neymannów Jaraczewska, Ur. Agnieszka z Neymannów Schoenebek, Ur. Piotr Neymann, Ur. Mateusz Neymann, Ur. Michał Neymann, daley spadkobiercy Ur. Mateusza Lnińskiego, Ur. Salomea z Lnińskich Jaraczewska, Ur. Maryanna z Lnińskich Kościelska, Ur. Salomea z Dembińskich Fryza i Ur. Walenty Dembiński, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 22. Czerwca 1840.

3) Der Königliche Dber Canbedgerichts, Affeffor Friedrich Wilhelm Schultz biersfelbst und das Fraulein Pavline Etijabeth Bergmann, haben mittelft Chevertrages vom 4. September 1840 die Genreinsschaft der Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 4. September 1840.

4) Dublikandum. Bon bem Commiffarins bes unterzeichneten Roniglichen Land : und Stadtgerichts, foll in termi. no den 29. September c, und folgende Tage im Sterbehaufe ber Dobis liag-Rachlaß bes in Jarocin am 3. Mu: guft b. 3. verftorbenen Probftes Frang alias Andreas Grzefffiewicz beffehend aus lebendem Wirthichofts = Inventarium, Sauegerathe, Mobel, Rleidungefinde, Bader, Getreibe und anderen Gachen, an den Meiftbietenden gegen baare 3ah= lung verlauft werden. Raufluftige wer= ben eingeladen. Gollte Jemand Gigens thung: ober andere Unfpruche an biefe Rachlaß : Gegenftande haben, jo bat er fich zeitig vor bem Termine gur nielben, und bas behauptete Recht nachzumeifen, Da fonft der Werkauf fatt findet.

Plefchen, ben 1. September 1840,

Ronigh Land, und Stabtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ur. Fryderyk Wilhelm Schultz Assessor przy Sądzie Głównym Ziemiańskim tuteyszym i Paulina Elżbieta z Bergmannów panna, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Września 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 4. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. Przez Kommissarza podpisanego Sądu Ziemskomieyskiego ma być w terminie dnia 29. Września r. b. i w dni następuiace pozostałość ruchoma po Franciszku alias Andrzeju Grzeszkiewiczu Proboszczu w dniu 3. Sierpnia r, b. w Jarocinie zmarłym w domu iego zeyścia, składaiąca się z żyjącego inwentarza gospodarczego, sprzetów domowych, mebli, sukień, książek, zbeża i innych rzeczy, naywiecey daiącemu za gotową zaraz zapleta sprzedana. Ochotę kupna maiacych zaprasza się. Gdyby ktoś prawo własności lub inne pretensye do przedmiotów pozostałości mieć mniemal, i i się wiec wcześnie iesze cze przed rminem zglosić, i twierdzone prz. z niego prawo udowodnić, w przeciwnym razie sprzedaż niezawodnie nastąpi.

Pleszew, dnia 1. Września 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski, 5) Aufgebot. Zur Amelbung etwasniger Ansprüche an die Amts = Kaution unseres bisberigen Boten und Exekutors Friedrich Ottersohn, haben wir einen Termin auf den 18. December 1840 Wormittags um 9 Uhr, vor dem Herrn Lands und Stadt-Gerichts-Assessor Ardmer hieselbst, in unserm Geschäfts Lokale ansgescht, und laden diesenigen, welche Anspruch an dieser Kaution zu haben vermeisnen, unter der Verwarnung vor, daß sie nach fruchtlosem Ablanf des Termins mit ihren Ansprüchen an die Kaution präkludirt und nur an die Person des Ottersohn werden verwiesen werde.

Rogafen den 4. September 1840.

Ogłoszenie. Do zameldowania pretensyi do kaucyi naszego byłego woźnego i exekutora Fryderyka Ottersohn wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Grudnia r. b. przed południem o godzinie gtéy przed Ur. Assessorem Kroemer, w tuteyszym domu sądowym i zapozywamy tych, którzyby do kaucyi téy pretensye mieć mniemali, pod tém zagroże. niem, że kiedyby się w tym terminie z takowemi zgłosić nie mieli, natenczas ze swemi pretensyami prekludowani będą i li do osoby Ottersohn odesłani zostana.

Rogoźno, dnia 4. Września 1840, Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Bekanntmachung. Die Marcellina Perska geborne Gierczynska vers
wittwete Perska, seit den 26. August 1838
anderweitig verheirathete Budzynska und
deren Ehemann Wopciech Budzynska und
Kiszewko, haben mittelst Provocation
vom 22. Juli c. die Vermögens. Absonderung ex S. 392 Theil II Tit. 1. Allg.
Landrechts, und die Ausschließung der
Gütergemeinschaft nachträglich bewirkt,
mas mit Bezug auf S. 393 ibidem hiermitzur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Rogafen ben 4. September 1840.

Obwieszczenie. Marcellina z Gierczyńskich owdowiała Perska, powtórnie w dniu 26. Sierpnia 1838 zaślubiona Budzyńska i iéy mąż Woyciech Budzyński z Kiszewka, przez podaną prowokacyą z dnia 22. Lipca r. b. separacyą swego maiątku według §. 392. Cz. II. Tyt. I. P. P. Kr. i wyłączenie wspólności maiątku następnie uskutecznili, co się ninieyszém stósownie do §. 393 ibidem podaie do publicznéy wiadomości.

Rogoźno, dnia 4. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, Der Bader David Heppner und bessen Braut Ernestine Brillenmacher, has ben mittelst Chevertrages vom 17. Ausgust 1840 bie Gemeinschaft ber Gater und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roften am 18 Huguft 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Dawid Heppner piekarz i oblucienica iego Ernstyna Brillenmacher, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 18. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Heute Nacht um 12 Uhr entschlief sanft nach langem Leiben mein innig geliebter Gatte, der Konigl. General-Major, Rommandeur der 10. Landw. Brigade und Ritter, Carl v. Drygalsti, zu einem bessern Leben. Dieses meldet ganz ergebenst die hinterlassene tief betrübte Wittwe an die entfernten Verwandten und theilnehmenden Freunde im Namen ihrer Kinder und Enkel unter Verbittung der Beileidsbezeugung: Wilhelmine v. Drygalska, geb. Meiburg.

Dofen, ben 14. September 1840.

- 9) So eben erschien: Friedrich Wilhelm III. Stigen aus seinem Leben. Geh. Preis 10 Sgr. E. S. Mittler.
- 10) Bei E. G. Mittler ift zu haben : Champaguerschaum. 3 heft. Pr. 7½ fgr.
- 11) Offene Rechnungeführers und Aufseherstelle. Für ein Fabrik-Geschäft in ber Nähe von Berlin wird ein gebildeter Mann gesucht, der im Rechnungs, und im Schreibfache nicht unerfahren, auch nicht ohne Mittel ift. Sein Gehalt wird so gestellt werden, daß er ein reichliches Auskommen hat und kann auch verheirathet senn. Nähere Auskunft ertheilt der Agent Helmich in Berlin, Schüsenstraße No. 48. Briefe werden franco erbeten.
- 12) Mu fikalische Abendunterhaltung. Heute Donnerstag ben 17ten September werden die Gebruder Mollenhauer auf Berlangen sich noch einmal und zwar in einer Quartettmusik von Hayan, Mazart und Beethoven im Saale Des Hotel de Dresde horen lassen.

Deffentliche Dankfagung. Bei meiner Entlaffung aus ber bieffe gen Laufchen Rranten-Unftalt erachte ich es fur meine erfte und heiligfte Pflicht, bem Borftande ber Unftalt, und ben herren Mergten, burch beren Beiftand ich von un= faglichen Leiben befreit worden bin, hierdurch offentlich meinen Dant auszudrucken. Drei Biertel Sahre litt ich in Folge einer fcweren Entbindung an beftane biam harnabfluß burch eine fogenannte Blafenscheiben-Fiftel. Ich nahm hierher meine Buflucht, und gu meinem Glude gelang es, bei bem Genuffe ber forgfaltige ffen Abwartung und vorzüglichsten Pflege in ber genannten Unftalt, ber ausgezeich= neten Runft und bem knermublichen Gifer bes herrn Dr. Marcintomefi, unter Mitwirfung bes herrn Regimente-Argtes Dr. Orbelin, und ber herren Dr. Lipp= mann und Dr. Matedi, mittelft einer neu erfundenen Dperatione-Methobe, biefes nach bem Urtheile Gachverftanbiger bochft felten geheilte Uebel ju curiren. Ber bas mit ben peinlichften Befchwerben verbundene Leiden fennt, wer ba weiß, an welcher forgfaltigen Wartung und Pflege Die Beilung eines folden Patienten bebingt ift, wird bie Große bes Dantes empfinden, ju weichem ich ben genannten herren Mergten und ben Borfiebern ber Anftalt fur immer verpflichtet bin, und mit mir ben Wunich theilen, daß alle an diefem Gebrechen Leidenden eine eben fo fichere Sulfe, wie ich, finden mogen. Pofen ben 14. September 1840.

Sette Schonbart aus Schoffen.

-----

<sup>14)</sup> Ich heehre mich, mein langst bekanntes optisches Waarenlager ze. hiermit wiederholentlich ergebenst zu empfehlen. Mein Logis ist Breslauer Straße zum Hotel de Saxe, Zimmer No. 8., wo nur der Eingang unterm Thor rechts stattsfindet und ich baselbst von Morgens bis des Abends halb 7 Uhr anzutreffen bin. Hafter, Königl. Baierscher geprüfter Opticus, früher Kriegsmann & Comp.

<sup>15)</sup> Rronleuchter und Lampen in neuesten Façons und in allen Größen verkauft zu sehr billigen Preisen: S. Kronthal, alten Markt No. 98.

<sup>16)</sup> Eine Giebel-Stube nebft Alfove ift vom 1. Oftober ab zu vermiethen Bils helmsstraße beim Conditor 3. p. Beelp & Comp.

1021

and the fine position of a color tell to the age of the color of the c

The state of the s

A THE RESERVE OF THE PARTY OF T

The the continues as a second of the continue of the continue of the continues of the conti

The second of th

The state of the s